20.10.2016

# Kleine Anfrage

18. Wahlperiode

#### der Fraktionen der CDU/CSU und SPD

## Politisch motivierte Straftaten in Deutschland im September 2016

Politisch motivierte Kriminalität (PMK) – ob rechtsextremistisch, linksextremistisch, islamistisch oder anderweitig motiviert – muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln geächtet, verhindert und verfolgt werden. Jede Art der politisch motivierten Kriminalität ist strikt abzulehnen, ohne dass die jeweils spezifischen Ursachenzusammenhänge und Erscheinungsformen gleichgesetzt werden sollen. Ihr muss daher mit aller Kraft auf der Grundlage des geltenden Rechts mit den jeweils angemessenen präventiven und repressiven Mitteln begegnet werden.

## Wir fragen die Bundesregierung:

- 1. Wie viele politisch motivierte Straftaten insgesamt sind der Bundesregierung bislang für September 2016 differenziert nach Phänomenbereichen bekannt
- 2. Wie viele dieser politisch motivierten Straftaten sind jeweils den Themenfeldern bzw. Angriffszielen
  - a) Hasskriminalität,
  - b) Fremdenfeindlichkeit,
  - c) Antisemitismus,
  - d) Polizei,
  - e) Konfrontation gegen rechts bzw. gegen links (nur für PMK-links bzw. nur PMK-rechts)

zugeordnet worden?

- 3. Wie viele politisch motivierte Gewalttaten sind der Bundesregierung bislang für September 2016 differenziert nach Phänomenbereichen bekannt gewor-
- 4. Wie viele dieser politisch motivierten Gewalttaten sind jeweils den Themenfeldern bzw. Angriffszielen
  - a) Hasskriminalität
  - b) Fremdenfeindlichkeit,
  - c) Antisemitismus,
  - d) Polizei,
  - e) Konfrontation gegen rechts bzw. gegen links (nur für PMK-links bzw. nur für PMK-rechts)

zugeordnet worden?

- 5. Wie viele Propagandadelikte (§§ 86, 86a des Strafgesetzbuchs) sind der Bundesregierung bislang für September 2016 differenziert nach Phänomenbereichen bekannt geworden?
- 6. Wie viele dieser Propagandadelikte sind jeweils den Themenfeldern
  - a) Hasskriminalität,
  - b) Fremdenfeindlichkeit,
  - c) Antisemitismus

zugeordnet worden?

- 7. Wie viele Verletzte und gegebenenfalls auch wie viele Todesopfer sind der Bundesregierung bislang für September 2016 infolge politisch motivierter Straftaten differenziert nach Phänomenbereichen bekannt geworden?
- 8. Wie viele dieser Verletzten und gegebenenfalls auch Todesopfer sind Opfer einer politisch motivierten Straftat, die den Themenfeldern bzw. Angriffszielen
  - a) Hasskriminalität,
  - b) Fremdenfeindlichkeit,
  - c) Antisemitismus,
  - d) Polizei,
  - e) Konfrontation gegen rechts bzw. gegen links (nur für PMK-links bzw. nur für PMK-rechts)

zugeordnet worden ist (es wird gebeten, die Angaben jeweils nach Phänomenbereichen aufzuschlüsseln)?

- 9. Wie viele Täter/Tatverdächtige sind infolge der in Frage 1 genannten Straftaten
  - a) ermittelt,
  - b) festgenommen,
  - c) in Untersuchungshaft genommen

worden (es wird gebeten, die Angaben jeweils nach Phänomenbereichen aufzuschlüsseln)?

- 10. Wie vielen dieser Täter/Tatverdächtigen wird eine politisch motivierte Straftat vorgeworfen, die den Themenfeldern bzw. Angriffszielen
  - a) Hasskriminalität,
  - b) Fremdenfeindlichkeit,
  - c) Antisemitismus,
  - d) Polizei,
  - e) Konfrontation gegen rechts bzw. gegen links (nur f
    ür PMK-links bzw. nur f
    ür PMK-rechts)

zugeordnet worden ist (es wird gebeten, die Angaben jeweils nach Phänomenbereichen aufzuschlüsseln)?

Berlin, den 20. September 2016

### Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion Thomas Oppermann und Fraktion